## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº0 50. Dienstag, den 27. Februar 1838.

Ungekommene Fremden vom 24. Februar.

Herr Kreis-Steuer-Einnehmer Berndt und Hr. Commiss. Cudzichowski aus Samter, Hr. Gutob. Baron v. Dybern aus Striefau, I. in No. 47 St. Adalbert; Hr. Gutob. v. Krasicki aus Malezewo, Hr. Gutob. v. Mosscinski aus Wiatrowo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Gutob. v. Dobrzycki aus Chocica, Hr. Pachter Synoradzki aus Neudorf, I. in No. 23 Wallischei.

Dom 25. Jebruar.

Fraulein v. Bacha aus Strelit bei Chodziesen, I. in Do. 51 Marft; Br. Raufm. Buttermilch aus Liffa, I. in Do. 124 Magazinftr.; fr. Guteb. v. Gprenger aus Luben, pr. Guteb. v. Rogminsti aus Bieczfowice, L. in Do. 3 Salbborf; Sr. Graf v. Mielanneti aus Rarezewo, I. in Do. 15 Brestauerftr.; Sr. Kaufmann Baron v Ragler aus Berlin, Gr. Wirthschafte-Abminiftrator Reimund aus Landeberg a/B., I. in Ro. 11 Buttelfir.; Frau hauptnr. Schröfer aus Glogau, I. in Do. 21 Bilh. Str.; Sr. Birthichafte Sufpettor herrmann und fr. Birthichaftes Befiber Buchmer aus Golonez, I. in No. 15 Breiteftr.; Gr. Raufm. Leby aus Liffa, Br. Guteb. Klutowelli aus Zions, I. in Do. 5 Sapiehaplat; Br. Guteb. gethte aus Sobenwalbe, Br. Guteb. Fethte aus Lobfens, Br. Guteb. v. Drzesti aus Cerefwica, Br. Couler-Baudesfohn, Lieut. im 34ften Landw., Regt. und Br. Birthichafte Beamter Roggen aus Schoden, I. in Do. 3 Bilb. Str.; fr. Guteb. v. Rowinsti aus Swiniary, I, in Do. 7 Wafferfir.; Gr. Guteb. Roch aus Wange, br. Raufm. Candmann aus Frankfurt a/D., Sr. Raufm. Geffinghaus aus Sagen, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Gaftwirth Rabedi aus Bromberg, I in Do. 30 Ballifchei; Gr. Guteb. v. Goslinoweli aus Labifgnet, fr. Pachter v. Rrafoweli aus Piergyst, I. in Do. 23 Ballifchei.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das, ben Anton von Gravelischen Kreise belegene Rittergut Stopanowo, landschaftlich abgeschäft auf 34,372 Athle. 25 sgr. 5 pf. zufolge der, nebst Hypothes kenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll im fortsgeseten Bietungstermine am 5. April 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentz licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pofen, ben 6. Januar 1838.

2) Bekannemachung. Auf ben Anstrag ihrer Kuraforen und resp. ihrer nache ften Anverwandten werden nachbenannte Berschollene, ale:

1) der aus Popowo geburtige, feit dem Jahre 1806 abwesende Johann

Drewitz,

2) der am 26. August 1760 zu Ras wicz geborne Benjamin Gottlob Springer, Sohn des daselbst vers storbenen Backermeisters George Friedrich Springer, seit langer als 30 Jahren verschollen,

3) ber am 25. Juni 1800 hierfelbst geborne Gohn bes Badermeisters Johann Ernst Burke, welcher sich im Jahre 1815 entfernt hat,

4) ber Schmidt Gottfried Faulhaber aus Storchneft, welcher fich aus

Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Słopanowo, w powiecie Szamotulskim położone, sukcessorom Antoniego Grabskiego należące, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 34,372 Tal. 25 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 5. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 6. Stycznia 1838.

Obwieszczenie. Na wniosek swych kuratorów i resp. krewnych naybliższych, następnie wymienione osoby, iako to:

- ny, od roku 1806 nieprzytomny:
  - 2) urodżony w Rawiczu dnia 26go Sierpnia roku 1760 Benjamin Bogusław Springer syn zmarłego tamże, piekarza Jerzego Fryderyka Springer, który przed przeszło 30 laty zaginął;

 syn Jana Ernesta Wuerke piekarza, tu w mieyscu dnia 25go Czerwca roku 1800 urodzony, który się w roku 1815 oddalił;

4) Bogumił Faulhaber kowal z Osieczna, który się z mieysca zafeinem Wohnorte bor langer als 30 Jahren entfernt hat,

5) ber am 16ten December 1799 3u Samter geborne Sohn bes Burgers Johann Babefi, Thomas Babefi, welcher fich von bort im Jahre 1826

entfernt hat,

Martin August Constantin Kuffer row, ein Sohn bes am 22. September 1796 zu Posen verstorbenen Kammer-Sekretairs Johann August Kufferow, welcher sich im Jahre 1806 entfernt hat,

7) ber am 4ten Marg 1784 geborne Carl Joachim Melcher, Sohn bes zu Bronke verstorbenen Tischlermeisters Johann Michael Melcher, welcher im Jahre 1804 als Geseue auf die Wanderschaft gegangen sein

foll,

8) ber Schuhmachergeselle Walentin Lorentowicz, Sohn des hierselbst verstorbenen Schneiders Lorentowicz und seit dem Jahre 1812 abs wesend,

9) ber seit bem Jahre 1806 verschol, Iene Anton Nowacki, Sohn bes bierselbst verstorbenen Burgers Jos

hann Nowacti,

10) Friedrich Hencke, Sohn bes zu Mzes czyn verstorbenen Hausters Johann Hencke, seit langer als 30 Jahren abwesend,

geborne Norbert Anton Piątkowski, Sohn bes Schusters Johann Piąts mieszkania swego przed więcey iak 30 laty oddalił;

5) urodzony w Szamotułach dnia 16go Grudnia 1799 syn Jana Babskiego obywatela, Tomasz Babski, który się z tamtąd w roku 1826 oddalił;

6) urodzony dnia 13go Marca 1783
Marcin August Konstantyn Kuserów syn zmarlego w Poznaniu dnia 22go Września 1796
Jana Augusta Kusserów, sekretarza kamery, który się w roku
1806 oddalił;

7) urodzony w dniu 4go Marca 1784 Karól Joachim Melcher syn zmarłego w Wronkach Jana Michała Melcher, który w roku 1804 iako czeladnik miai weyśc na wędrówkę;

- 8) Walenty Lorentowicz, czeladnik szewski, syn zmarłego tutay krawca Lorentowicza i od roku 1812 nieprzytomny;
- zaginiony od roku 1806 Antoni Nowacki, syn zmarłego tutay obywatela Jana Nowackiego;
- 10) Fryderyk Henke, syn zmarlego Jana Henke chałupnika w Rzeczynie, od przeszło lat 30 oddalony;
- 11) urodzony w dniu 4go Czerwca 1785 w Szamotułach Norbert Antoni Piątkowski, syn Jana

toweti bafelbft, welcher feit langer als 20 Jahren verschollen ift;

12) ber Burger Martin Rozlowski, welcher sich aus seinem Wohnorte Schroda vor långer als 10 Jahren entfernt hat,

fo wie die von diefen Abmefenden etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben bier= burch aufgeforbert, in bem an ordentli= der Gerichtoffelle auf ben 18. April 1838 Bormittage to Uhr por bem Referendarius Rasper in unferem Infiruffione = Bimmer angefetten Termine, ober borber bei bem unterzeichneten Gericht ober in beffen Registratur fich perfonlich ober schriftlich ju melben, von ihrem Leben und Aufenthalt Rachricht gu geben und burauf wettere umvelfung gu gewartigen, widrigenfalls bie Berfcholle= nen für tobt erflart, ihre unbefannten Grben mit bem Unfpruch an beren Ber= laffenschaften prafludirt, folche vielmehr ben befannten und legitimirten Erben werden ausgeantwortet werden.

Posen, ben 2. Mai 1837. Konigl. Ober Landesgericht, I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Berkauf. Land: und Stadt: Gericht zu Pofen.

Das ben Simon Rejerskifchen (Reis gerfchen) Erben, namentlich beffen Bittme Johanna geb. Gilewofa und beren minos rennen Rindern gehörige, auf ber hiefigen

Piątkowskiego szewca tamże, który przed więcey iak 20 laty zaginął;

12) Marcia Kozlowski obywatel, który się z Szrody mieysca zamieszkania swego przed przeszlo 10 laty oddalił;

iako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 18. Kwietnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur Referendaryuszem Rasper w izbie zwyklych posiedzeń sądowych lub wprzody w Sądzie podpisanym albo też w Registraturze iegoż osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym datt władomość i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za umar. łych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostalości prekludowani, ostatnie raczéy sukcessorom ich znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 2. Maja 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu.

Nieruchomość do sukcessorów Szymona Rejerskiego (Reiger) mianowicie tegoż pozostałey wdowy Joanny z Gilewskich i małoletnich iey Borstadt St. Noch No. 4. belegene Grundsfück, abgeschätzt auf 1741 Rthlr. 8 fgr. 9 pf. zufelge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 12 ten Juni 1838 Bormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

4) Der Ober-Landesgerichts, Affessor Gillis schewsti hierselbst und das Fraulein Emilie Wohlfromm, haben mittelst Chevertrages vom 23. Oktober v. J. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes ausgesichlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennenis gebracht wird.

Posen, am 19. Februar 1838. Konigl. Land= und Stadt= Gericht.

5) Bekanntmachung. Jur diffentslichen Verpachtung des zum Pawlowskisschen Erbpachts Worwerk Wilde gehörisgen Krugsverlagsrechts auf die Kämmereis-Obrfer hiesiger Stadt für den Zeitsraum vom 1. April c. dis zum 1. April 1839, ist ein Termin auf den 23 sten März c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Friedensrichter Krauthosfer in unserm Gerichtslokale anderaumt worden. Pachtlustige werden hierzu mit

dzieci należąca pod No. 4 w Poznaniu na przedmieście Śgo, Rocha sy
tuowana, oszacowana na 1741 Tal.
8 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey
być przeyrzaney wraz w wykazem
hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Czerwca 1838 przed południem o godzinie
10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Gillischewski Assessor Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu i Emilia Wohlfromm Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Października r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Prawo szynku trunków we wsiach kamelarnych do tuteyszego miasta należących do folwarku wieczysto-dzierzawnego Pawłowskich na Wildzie przywiązane, na czas od Kwietnia r. b., aż do tegoż dnia 1839, ma być w terminie na dzień 23. Marcar. b. o godzinie 10téy zrana przed Deputowanym Sędzią Pokoju Krauthofer w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym pu-

dem Bemerken eingelaben, daß eine Pachtkaution von 20 Rthlr. zu erlegen und die Pacht praenumerando zu zahr len ift.

Pofen, ben 21. Februar 1838.

Ronigt, Preuß. Land = und Stadtgericht.

6) Edikral Citation. Auf bem zu Bromberg, früher sub No. 61, spater 372 und jest 335 belegenen Grundstücke ber Leberfabrikant Gottlieb Friedrich und Wilhelmine Samoiskischen Eheleute in Schröttersborff, siehen unter Rubrica III.:

a) No. 1. Sieben und funzig Thaler Meunzehn gute Grofchen und ein und ein Funftel Pfennig aus dem Erbrezesse vom 12. September 1777 als Erbtheil für den Stanis- laus Philippowicz,

and are animit asserts

b) No. 2. Bier und funfzig Thaler Dreizehn gute Groschen und einen halben Pfennig aus dem Erdiviffssonse-Rezesse vom 22. Januar 1788 für die Marianna und den Johann Unton, Geschwister Philippowicz einz getragen.

Die Befiger des Grundfinds behaupeten, daß beide Posten durch Zahlung getilgt, sie aber weder im Stande seien, die Quitfungen vorzuzeigen, noch die unstreitigen letten Inhaber ber Forderungen oder beren legitimirte Erben nachzuweisen. Ihrem Antrage gemäß werden alle

blicznie wydzierzawione. Ochotę dzierzawienia mających z tém zapozywamy oznaymieniem, iż kaucya dzierzawna z Talarów 20 złożoną i dzierzawa z góry płaconą być musi.

Poznań, dnia 21. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Na posiadłości w Bydgoszczy przedtém pod No. 61, późniey 372, a teraz pod No. 335 położoney, fabrykantom skór małżonkom Bogumiłowi Fryderykowi i Wilhelminie Samoiskim w Szrettersdorff należącey, zaintabulowano w Rubr. III.:

a) No. 1. pięćdziesiąt i siedm Talarów, dziewiętnaście dobrych groszy, ieden i iedna piąta część feniga podług działów, z dnia 12. Września 1777 iako scheda dla Stanisława Filipowicza,

b) No. 2. pięćdziesiąt i cztery Tal., trzynaście dobrych groszy i poł feniga, wedle działów z dnia 22. Stycznia 1788 dla Maryanny i Jana Antoniego rodzeństwa Filipowicz.

Posiedziciele téyže posiadłości zapewniaią, iż obydwa mieysca przez wypłatę uiszczone zostały, lecz gdy nie są w stanie ani kwitów okazać, ani ostatnich nie zaprzeczonych dzierzycieli tych należytości, lub ich legitymowanych sukcessorów wykazać, przeto wedle ich wniosku wzywamy

Diejenigen, welche auf die gedachten ein= getragenen Rapitale : Forberungen aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, namentlich ber Stanislaus Phis lippowicz und die Marianna und ber Uns ton, Geschwifter Philippowicz, beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Unspruche innerhalb breier Monate, fpateftene aber in bem por bem Deputirten Referendaring Bifmann im Gerichte-Gebaude auf ben 17. Mai 1838 Vormittage um 10 Uhr angesetten Dermine anzumelben und gu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf die genannten Forderungen ganglich ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben wird.

Bromberg, den 31. Januar 1838.
Shnigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Bertauf. gand = und Stadtgericht gu Schonlante.

Die in ber Herrschaft Behle bei Schontanke belegene fogenannte Polnische Muhle nebst Zubehor, abgeschätzt auf 5147 Athlr. 20 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Rezistratur einzuschenden Tare, soll am 2. Mai 1838 Vormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

(special Entry of

wszystkich tych, którzy do wspomnionych zaintabulowanych należytości kapitalnych z iakiego bądź powo. du pretensye rościć zamyślaią, mianowicie Stanisława Filipowicza i Maryanne i Antoniego rodzeństwo Fili. powicz, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu sadowym dnia 17go Maja 1838 przed południem o godzinie totéy wyznaczonym zameldowali i poświadczyli, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami na wspo. mnione należytości całkiem wyłączeni beda, i wieczne im w tym względzie milczenie nałożonem zostanie.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Trzciance.

Młyn tak nazwany Polski w maiętności Bialskiéy pod Trzcianką położony, wraz z przyległościami oszacowany na 5147 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey hyć przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

6) Boiktalcitation. Die unbekanne ten Erben bes am 13. Darg 1802 berforbenen Rreis = Mudreiters, Schrimmer Rreifes von Stargenefi merben biermit aufgefordert, fich fpateftens in dem Be= bufd Fuhrung ihrer Legitimation auf ben 11. August 1838 Bormittags 9 Uhr vor dem Ronigle Dber = Landesge= richte = Uffeffor Ruhne an gewohnlicher Berichtoftelle bierfelbft anbergumten Zer= mine perfonlich ober auch fruber fcbrift= lich zu melben, und die weitere Unmei= fung, auebleibendenfalls aber ju gewartigen, daß nach Ablauf bes obigen Ter= mine ber Nachlaß bes b. Stargensfi als ein herrenloses Gut bem Koniglichen Siecus zugesprochen wird, und fie fich fpås ter nur noch an basjenige werden halten tonnen, was bann noch im Befige bes Rieci fenn wird, fie fich auch alle Ber= fügungen, welche bis babin über ben Nachlaß werden getroffen worden fenn, gefallen laffen muffen.

Schroba, ben 3. Oftober 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Die Wilhel: mine Jedrafchtiewicz geb. Riefelbach, hat nach erreichter Großjahrigkeit unterm 3. Januar c. mit ihrem Chemanne Carl Sebrafchfiewicz die Gemeinschaft der Guz ter ausgeschloffen, welches bierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, ben 4. Februar 1838. Ronigl. Preuf. Land : und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie zmarłego na dniu 13. Marca 1802 Starzeńskiego Kreis-Ausretjera powiatu Szremskiego wzywaią się ninieyszem, aby się końcem wylegitymowania swego w terminie dnia 11. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9tey przed Ur. Kuhne Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego w zwykłém posiedzeniu tuteyszym sądowym osobiście stawili, albo też prędzey ieszcze na piśmie zgłosili; w razie bowiem niestawienia się spodziewać się mogą, iż po upłynieniu tegoż terminu pozostałość Starzeńskiego iako bonum vacans Królewskiemu fiskusowi przyznaną zostanie, i że ani późniey tylko tego trzymać się będą mogli, co ieszcze w posiadaniu fiskusu znaydować się będzie, że zaś na wszelkich rozporządzeniach pozostałością tymczasem przedsiewziętych zaprzestać będą musieli.

Szroda, dnia 3. Październ. 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wilhelmina z Kieselbachów Jędraszkiewiczowa po osiągnięté wieloletności, wspólność maiątku z swoim męžem Karólem Jedraschkiewiczem pod dniem 3. Stycznia r. b. wyłączyli.

Szubin, dnia 4. Lutego 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 50. Dienftag, ben 27. Februar 1838.

9) Koiktal : Citation. Die Amtes Caution bes bei bem ehemaligen hiefigen Landgerichte angestellt gewesenen Hulfse Exekutors Carl Zakobielski von 100 Atlr.

foll freigegeben werben.

Sollte Jemand an diese Amts-Caution einen Anspruch zu haben vermeinen, so hat er denselben spätestens in dem am 26. März 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem Ober-Landesgerichts-Auss-cultator Rosenkranz I. im hiesigen Gezichtshause anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls er damit präkludirt und an das sonstige Bermögen des Zakobielski verwiesen werden wird.

Krotofdin, ben 29. Januar 1838.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadt= Gericht.

10) Deffeneliche Bekanntmachung.

Der Kammergerichts , Affessor Herr Gester hierselbst und bessen Frau Johanna kaura Louise geb. Dechend aus Marienwerder, haben mittelst Ehevertrages vom 4. Januar c. in ihrer kunftigen She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Meferit, ben 19. Januar 1838. Konigl. Preug. Land = und Stadt= Gericht.

Zapozew edyktalny. Kaucya u. rzedowa Karóla Zakobielskiego byłego exekutora pomocnika przy dawnieyszym Król. Sądzie Ziemiańskim tu w mieyscu umieszczonego, a 100 Tal. wynosząca, ma być uwolniona i resp. zwróconą. Ktokolwiek przeto do kaucyi téy urzędowéy pretensya mieć sądzi, takową naydaléy w terminie dnia 26. Marca 1838 o godzinie 10téy zrana przed Auskultatorem Sadu Nadziem, Rosenkranz I. zameldować powinien, w przeciwnym bowiem razie z pretensyą swoią wykluczony i do dalszego maiątku Zakobielskiego odesłanym zostanie.

Krotoszyn, d. 29. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Gessler, Assessor Sądu Kameralnego ztąd, i malżonka iego Joanna Laura Luiza z Dechendów z Kwidzyna, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 4. Stycznia r. b. w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 19. Stycznia 1838.

Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski, Droclama. Der bei dem Koniglichen kand = und Stadt-Gerichte hierselbst angestellt gewesene Deposital-Mendant Downik, welcher an das Königl. kand = und Stadt = Gericht zu Schwerin versetzt ift, hat nach dem Kautions = Instrumente vom 2. Mai 1835 eine Kaution von 600 Mthlr. und der Husses Exekutor Blesing, welcher an das Königl. kand = und Stadt = Gericht zu Samter versetzt ist, nach dem Kautions = Instrumente vom 15. Juli 1835 eine Kaution von 100 Mthlr. bestellt. Beide Kautionen werden Behufs Ueberweisung an die betreffenden Behörden ausges boten und daher alle diesenigen, welche daran Ansprüche zu haben vermeinen, hierz burch ausgefordert, sich in dem auf den 24. April 1838 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Assessor und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenzgesten Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenzsalls sie nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihrer Ansprüche an die gedachten Kautions Massen des Domnik und Blessing für verlustig erklärt und blos an die Personen der Kautionssteller verwiesen werden.

Birnbaum, ben 27. November 1837.

- 212) Auction. Donnerstag ben 1. Marg d. J. Bormittage von 9 Uhr und Machmittage von 2 Uhr ab. jollen hierselbst in der Schuhmacherstraße No. 13., viele Kleidungestude, Wasche, hauben und andere Putgegenstände für Damen, bffentlich versteigert werden. Posen, ben 21. Februar 1838.
- Der 4te Landtag des Großherzogthums Pofen im Jahre 1837. Pofen im Febr. 1838. B. Deder & Comp. Konigl. Hofbuchbrucker.
- 14) Ein Anabe, ber beutsch und polnisch spricht, findet in ber Beinhandlung und Effigfabrit A. Freudenreich & Gohn in Posen ein Unterfommen.
- 15) Bu vermiethen am Rommbbienplat Do. 5/256 vom 1. Marg ab eine Dachflube.